Elen

## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 166. Sonnabend, den 12. Juli 1834.

Ungekommene Fremden vom 10. Juli.

deien on

Sr. Pachter v. Mofzegnoffi aus Otoczno, I. in No. 154 Buttelffr.; Br. Defon. Rudolph aus Mur. Goslin, Sr. Guteb. Cobesti aus Rzegnowo, Sr. Guteb. v. hulewicz aus Mlodzijewice, Fr. Guteb. v. Dramineta aus Goffomo. 1, in No. 33 Ballifchei; Br. Raufm. Tillich aus Frankfurth a/D., Br. Raufm. Wolff aus Rarge, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Raufm. Manklewicz aus Roften . I. in No. 136 Bilh. Str.; fr. Guteb. v. Rabonefi aus Gorfa, fr. Guteb. Bialkomefi aus Dupczono, Fr. Guteb. v. Trapczoneka aus Grzybowo, Fr. Guteb. von Bieganska aus Potulice, I. in No. 394 Gerberfir.; Br. Lanbrath Rankowig aus Pleichen, Gr. Pachter v. Rurowsti aus Rrolewiec, f. in No. 391 Gerberftr.; Gr. Guteb. v. Moramefi aus Lubin, Br. Guteb. b. Cherminefi aus Gluefi, Br. Guteb. v. Diefupefi aus Szkudla, Fr. Guteb. v. Grabowela aus Dzieinbowo, 1. in No. 384 Gerberftr.; Fr. Guteb. v. Ruroweta aus Grodowo, Sr. Guteb. v. Rowinsti und Sr. Partif. v. Grudzidi aus Swiniary, Br. Partif. v. Biernadi aus Bongrowig, I. in No. 168 Bafferftr.; Sr. Raufm. Roggen aus Camter, I. in No. 251 Bred, lauerstr.; hr. Kaufm. Kalach aus Hamburg, hr. Guteb. v. Mukulowoft aus Rut= lino, I. in Ro. 124 Magazinftr.; Gr. Refr. Witteler aus Berlin, Gr. Lieut. von Ralfreuth aus Rawicz, I. in Do. 165 Bilbelmoftrafe. control vana valeran.

1) Subhastationspatent. Zum biffentlichen Berkauf ber zur Gastwirth August Schäferschen erbschaftlichen Liquisbations-Masse gehörigen, auf St. Abalsbert hieselbst belegenen Grundstücke

Patent subhastacyiny. Do publicznéy przedaży gruntów do massy spadkowo - likwidacyinéy oberzysty Augusta Schaefer należących, tu na przedmieściu Sgo Woyciecha leżących, mianowicie:

unter No. 105., gerichtlich tagirt auf 2194 Rthlr. 2 Sgr. 4 Pf.,

unter Do. 104., besgl. 2192 Athl. 24 Ggr. 6 Pf.,

und Do. 103, welches gur Beit nicht bebaut und von welchem beshalb fein Werth ermittelt worden ift,

fteben bie Bietungs=Termine

am 28. Mai c., am 31. Juli c., und ber lette peremtorifche am 8. Oftober c.

jedesmal Vormittags um 11 Uhr bor bem Landgerichts Affessor von Beyer in unferm Inftructione-Bimmer an, gu melladen werden.

Die Zaren und bie Raufbebingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen, den 10. Februar 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. 1) gruntu pod liczbą 105 sądownie na 2194 tal. 2 sgr. 4 fen.

2) gruntu podliczbą 104. sądownie na 2192 tal. 24 sgr. 6 fen. ocenionego, i

3) gruntu pod liczbą 103, który na teraz ieszcze budowanym nie iest i którego wartość dla tego wypośrodkowaną nie zostala,

wyznaczone zostały termina licytacyine na

dzień 28. Maia dzień 31. Lipca r. b. i dzień 8. Października r. b.

każdego razu zrana o godzinie II. z których ostatni peremtorycznym iest. Odbywać się będą w izbie nachen Bahlungefahige Raufluftige einges szey instrukcyiney przez Deputowanego Assessora Sadu Ziemiańskiego Ur, Beyer. Chec kupienia maiacy wzywaią się na nie ninieyszém. Taxę i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzeć można.

> Poznań, dnia 10. Lutego 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. 3um Berfauf bes im Inowraclamichen Kreife belegenen, gur erbichafflichen Creditmaffe bes Benedict Johann Mexander Sefffa gehörigen, freien Allodial = Ritterguts Balczewo No. 3., welches lanbschaft= lich auf 11,815 Rthlr. 18 Ggr. 8 Pf. abgeschätt ift, fteht, ba in bem am 3. Juni 1833 angestandenen peremtorischen Termine fich fein Raufluftiger gemelbet hat, im Bege ber nothwendigen Gub=

Patent subhastacyiny. Do przedaży dobr Ziemskich Balczewa Nr. 3. w powiecie Inowrocławskim sytuowanych, spadkowo likwidacyjney massy kredytowey Benedykta Jana Alexandra Jeszki należących, przed Towarzystwem Kredytu Ziemskiego na 11,815 Tal. 18 sgr. 8 fen. ocenionych, wyznaczony iest, gdy w peremtorycznym terminie dnia 3. Czerwca 1833 roku nikt się nie zgłosił, któ-

hastation ein neuer peremtorischer Bie- xybyromial cheekupienial, w drodze bie Tare, der neueste Sppothefen-Schein neg, na ktory cheć kupienia maigbon biefem Gute und die befonderen eych wzywamy z madmieniem, Ze Raufbedingungen in unferer Subbaffa- taxa, naynowszy wykaz hypoteczny tions = Registratur eingeschen werben iszczegolne warunki przedaży przeyfonnen.

Bromberg, am 2. Mai 1834.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

3) Avertiffement. Zum Berfauf bes im hiefigen Rreife belegenen, bem Guts= befiger Ufimann gehorigen, auf 24,127 Rthl. I Ggr. 92 Pf. abgeschätten abelichen Gutes Druczon, ficht auf Antrag ber hiefigen Lanbichafts = Direction, im , czone zostały na wniosek tuteyszég Wege ber Resubhaftation ein Biefunge= Termin auf dwoch, zapowywaia

ben 19. Juni cy poi ob ben 20. September c., und ber peremtorifche Termin auf. veit den 20. December c., por bem herrn Landgerichte = Rath Bol= temas Morgens um 9 Uhr an biefiger Gerichtöftelle an.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden. wordt I noled

Bromberg, ben 28. Januar 1834. Ronigi. Preuß. Landgericht.

tunge-Termin auf den 11. Septem: konieczney subhastacyi nowy perember d. J. vor bem herrn Ober-Appella- torycany torn in licytacyiny na dzień tions-Gerichts. Affeffor Magnus Bormit- 11go Września r. b. przed Ur. tage um 11 Uhr in unserm Infructiones Magnus Assessorem Naywyższego Bimmer au, ju welchem Kaufluftige mit Sadu Appellacyinego grana o godzidem Bemerken eingeladen werden, daß nie itter w naszey izbie instrukcyirzane bydź mogą w naszey Registraturze subhastacyinéy.

Bydgoszcz, dnia 2. Maia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

ration of the Build Obwiesczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Mruczyna, w powiecie tuteyszym położonych, do JP. Astmanna należących, na 24,127 talarów 1 sgr. 92 fen. ocenionych, wyzna-Dyrekcyi Towarzystwa kredytu ziemiańskiego w drodze resubhastacyi termina licytacyine na

dzień 19. Czerwca r. b. mindzień 20. Września r. b., termin zaś peremtoryczny na off dzień 20. Grudnia 1834

zrana o godzinie 9. przed Ur. Woltemas, Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz, dnia 28. Stycznia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

4) Droklama. In bem Sypothekens buche ber im Bromberger Departement belegenen Gater Grabione und Grabowo fteht Rubr. II. Nro. 4. aus bem Erb= Regeffe vom 11. April 1795 fur die Wittwe bes General's Lieutenants Grafen Mugust Stanislaus von ber Gols, Do= rothea Umalia geborne v. Ranferlingf, ein Penfions Recht von jahrlich 600 Athl. nebft freiem Unterhalt und Woh= nung in Grabowo, ober im Falle lette= res nicht verlangt werben follte, bon jahrlich 1000 Athl. eingetragen, welche Poft mit allen Rudftanden nach ber Behauptung des Gutebesigere Umterathe Canger und ber Wittwe bes Borbefigers, bes Gebeimen Staates und Rabinetes Ministers Obermarschalls Grafen v. d. Golt, geborne Freiin v. Schack, respective erloschen und getilgt ift. Auf ben Untrag beiber werben alle biejenigen, welche an dieses Intabulat als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfand= ober fon= flige Briefe = Inhaber Unfpruch gu haben vermeinen, namentlich aber folgende Geschwifter von Ranserlingt, als:

1) ber Lieutenant August Wilhelm,

2) ber Kammerherr Dito Ernft,

3) der Kammierherr Major Carl Ales kander Gebhard,

4) bas Fraulein Chriftiane Agnes Casroline,

- 5) ber Lieutenant Herrmann Friedrich,
- 6) das Fraulein Amalie Christine Fries berife,
- 7) der Lieutenant Abolf Morit, hierburch vorgeladen, um ihre Ansprüche

Proclama. W księdze hypotecz. ney dobr Grabiona i Grabowa w Departamencie Bydgowskim położonych pod Rubr. II. Nro. 4. na fundamen. cie działów pod dniem 11. Kwietnia 1795. sporządzonych zaintabulowanem iest na rzecz wdowy po Generale Poruczniku Hrabi Augusta Stanisława v. d. Goltz pozostaley Doroty Amalii z Kayserlingkow, prawo pobierania pensyi roczney 600 Talarów wraz z wolnem utrzymaniem i pomieszkaniem w Grabowie, lub w przypadku nieżądania ostatniego rocznie 1,000 Tal. która wierzytelność z wszelkiemi zaległościami według twierdzenia dziedzica Radzcy ekonomicznego Saenger, i wdowy poprzedniczego dziedzica taiemnego stat. skiego gabinetowego Ministra nadwornego Marszalka Hrabi v. d. Goltz Baronowy z Szaków resp. ugasta i zaspokoiona została. Na wniosek obydwóch, zapozywaią się wszyscy ci, którzy do intabulatu ninieyszego, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze dokumentów pretensye mieć mniemaia, a mianowicie następne rodzeństwo Kayserlingków, iako to:

- 1) August Wilhelm Porucznik,
- 2) Otto Ernst Szambelan,
- 3) Karól Alexander Gebhard Szambelan i Major,
- 4) Chrystiana Agnes Karolina Panna,
  - 5) Hermann Fryderyk Porucznik,

in dem auf den 13. September c. vor dem Herrn Ober MppellationsGerichts Mfessor Anebel in unserm Geschäftslokale um 9 Uhr Morgens anderaumten Termine gehörig anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren diesfälligen Ansprüchen an das verpfandete Gut präkludirt werden, die Realeigenschaft des aufgebotenen Rechts aufgehoben und für erloschen erklärt werden wird.

Bromberg, ben 21. April 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

5) Edittalcitation. Auf ben Antrag ber Königl. Intendantur des 5. Armee= Corps zu Posen fordern wir alle unbe= kannten Kassenglaubiger:

1) ber 10. Invaliden-Compagnie,

2) bes Garnifon-Lagarethe,

3) ber Garnison-Berwaltung bes Mas giftrate zu Bentichen,

4) des Landwehr-Bataillons Mro. 33. nebst Estadron und Artillerie. Compagnie ju Rarge,

5) bes Garnifon-Lazarethe und

6) ber Garnison-Berwaltung bes Masgiffrats zu Tirschtiegel,

welche aus bem Etatsjahre vom 1. Jas nuar bis ultimo December 1833 noch Forberungen vermeinen zu haben, hiers mit auf, in bem am 22. August c. Vormittags um 10 Uhr vor bem herrn Referendarius Kunik hier anstehenden Termine entweder in Person ober auch 6) Amalia Chrystyanna Panna,

7) Adolf Morytz Porucznik, aby pretensye swoie w terminie na dzień t 3. Września r. b. przed W. Knebel Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego w lokalu sądowym naszem o godzinie 9. zrana wyznaczonym należycie podali i udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swoiemi do dóbr zastawionych prekludowani zostaną, a realność ogłoszonego prawa zniesiona, i za ugasłą uznana bądzie.

Bydgoszcz, d. 21. Kwietnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Pruskiéy Intendantury korpusu 5. armii w Poznaniu wzywamy wzystkich niewiadomych wierzycieli kass następuiących:

1) kompanii 10. Inwalidów,

2) Lazaretu garnizonu i

3) Administracyi garnizonu Magistratu w Zbąszyniu,

4) Batalionu Nro. 33. Obrony krajowey, też Szwadronu i Kompanii Artyleryi w Kargowie,

5) Lazaretu garnizonu i

6) Administracyi garnizonu Magistratu w Trzcielu,

którzy z roku etatu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1833. pretensye mieć maiemaią, ninieyszém, ażeby się w terminie na dzień 22. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Kunik Referendaryuszem burch zulässige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die Justiz-Commissarien Mallow und Röstel vorschlagen, zu erscheinen und ihre Forderungen zu liquidiren,
und solche mit Beweisen zu unterstützen.
Im Fall ihres Ausbleibens haben sie zu
gewärtigen, daß sie ihrer Ansprüche an
die Rassen der gedachten Truppentheile,
Lazarethe und Magisträte verlustig gehen,
und blos an die Person desjenigen, mit
welchem sie kontrahirt hatten, werden
berwiesen werden.

Meserit, ben 6. Februar 1834. Konigl, Preuß. Landgericht.

im Großherzogthum Posen und dessen Kostenschen Kreise belegene, zur Victor Graf v. Szoldrökischen Konkursmasse gehörige adeliche Gut Wilkowo soll, nebst dem dazu gehörigen Borwerke Bielawy und dem Dorfe Siekowko, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und es ist hiezu ein peremtorischer VietungsTermin auf den 9. Dezember d. J. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Grafen v. Posadowski Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt worden.

Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Realitäten dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hinsbernisse eine Ausnahme zulassen.

Sądu naznaczonym osobiście lub przez dopuszczonych pełnomocników, na których im Ur. Mallow i Roestla Kommissarzy sprawiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili. W razie niestawienia mogą się spodziewać, iż prawa swe do kass rzeczonych korpusów armii, lazaretów i magistratów utracą, i tylko do osoby tych, z któremi kontrakty zawierali, zostaną odesłani.

Międzyrzecz, d. 6. Lutego 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Wilkowo w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey śp. Wiktora Hrab. Szołdrskiego należące, wraz z przynależącym folwarkiem Bielawy i wsią Siekowko, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydźmaią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim wmieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra rzeczone naywięce daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwola.

nach ber gerichtlichen Tare vom 24. August 1833. und resp. 11. Januar 1834. ift Wilfowo nebft Bielamy auf 53,347 Athlr. 24 Ggr. 1 Pf. und Sie= kowfo auf 37,149 Athlr. 2 Sgr. 5 Pf. gewürdigt worben.

Diebon find jedoch die in Folge ber Regulirung ber bauerlichen Berhaltniffe bon Siefowen nothwendigen auf 4340Rtl. 1 Ggr. 10 Df. veranichlagten Bauten nicht in Abzug gebracht.

Uebrigens fieht mahrend ber Gubha= station und bis 4 Wochen vor bem Ter-Aufnahme ber Care vorgefallenen Man= gel anzuzeigen.

Die Taxe und ber neucfte Sopotheken= Schein fo wie die Raufbedingungen ton= nen zu jeder schicklichen Beit in ungerer Regiftratur eingesehen werden.

Fraustadt, den 1. Mai 1834.

7) Subhastationspatent. Das im Großberzogthum Pofen und beffen checkie Siekowo w Wielkiem Xiestwie Roffenschen Kreife belegene, gur Bictor Poznańskiem, powiecie Kościańskim Graf v. Szoldröfischen Konfursmaffe polożone, do massy konkursowey gehörige adeliche Gut Siekowo foll nebst bem bazu geborigen Dorfe Biemin offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und es ift hierzu ein peremto= rider Bietungs = Termin auf ben to. December b. 3. bor bem herrn Land= gerichte = Rath Grafen v. Pofadoweti Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt worden. Hall and mesself

Podług sądowey taxy z dnia 24. Sierpnia 1833. i resp. 11. Stycznia 1834. r. iest Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 53 347 Tal. 24 sgr. 1 fen. a Siekowko na 37,149 Tal. 2 sgr. 5 fen. oszacowane.

Od tego iednak budowle w skutek regulowania stosunków włościańskich w Siekowku potrzebne, na 4340 Tal. 1 sgr. 101 fen. otaxowane, potracone nie zostały. vod og in k ni. 190 mande

W przeciągu subhastacyi aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia min einem Jeben frei, une bie etwa bet nam o niedokladnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

> Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny, iako też warunki kupna, każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzeć można.

Wschowa, dnia 1. Maia 1834. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

> Patent subhastacyiny. Dobra szlaśp. Wiktora Hrab. Szoldrskiego należące, wraz z przynależącą wsia Ziemin, publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień ro. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabia Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Befitfabigen Raufern wird diefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben die Realitaten bem Meifibietenben werben zugeschlagen werden, und auf die etwa nachher einfoms menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetiliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Die gerichtliche Tare ber subhaftirten Guter vom 9. Februar 1834 beträgt ohne Abzug ber in Folge ber Regulirung ber bauerlichen Berhaltniffe nothwendi= gen Bauten, welche bei Siefowo auf 5082 Rthlr. 20 Ggr. 3 Pf. und bei Biemin auf 4694 Rthl. 15 Ggr. 4 Pf. veranschlagt worden find, und zwar von Siefowo 38,484 Rthlr. 9 Sgr. 2 Pf. und von Ziemin 27,454 Rthl. 7 Pf.

Uebrigens ficht mahrend ber Gubhafation und bis 4 Wochen bor bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Tare und ber neuefte Sypothekens Schein, fo wie die Raufbedingungen, tonnen gu jeber ichidlichen Beit in unferer Registratur eingefeben werben.

Frauftabt, ben 1. Mai 1834.

Lad able If AWE Laved

to midefinition of

Ronigl, Preug. Landgericht.

misyscu versioner and upeversion

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Taxa sądowa dóbr w subhastacyi obietych z dnia 9. Lutego 1834. r. wynosi bez potrącenia potrzebnych w skutek regulowania stosunków włościańskich budowli, które przy Siekowie na 5082 Tal. 20 sgr. 31 fen. a przy Zieminie na 4694 Tal. 15 sgr. 4 fen. anszlagowane zostały, a to Siekowa 38,484 Tal. 9 sgr. 2 fen. a Ziemina 27,454 Tal. 7 fen.

W przeciągu subhastacyi aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny, iako też warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa, dnia 1. Maia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

元的社员 图示图画

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Stantos Nro. 166. Sonnabend, ben 12. Juli 1834. page dem

Subhastationspatent. Das im Großherzogthum Dofen und beffen Roftenichen Rreife belegene, gur Victor Graf v. Szolbrefifchen Concuremaffe geborige abeliche Gut Rluczewo foll nebft ben bagu gehörigen Gutern Sacgfowo und Boret offentlich an ben Deiftbiefenden verkauft werden, und es ift hiezu ein peremtorischer Bietunge = Termin auf ben 20. December b. 3. bor bem herrn Landgerichte = Rath Grafen v. Do= fabowski Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt worden. Besitgfahigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bemfelben bie Guter bem Meiftbietenben werben juge= schlagen werben, und auf die etwa nach= her einfommenben Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefeß= liche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Nach ber gerichtlich angefertigten und geprüften Taxe vom 28. und resp. 29. März c. ist Muzewo nebst Borek auf 55,073 Athl. 26 Sgr. 6 Pf. und Sączskowo auf 10,260 Athl. 24 Sgr. 3 Pf. gewürdigt worden. Hiervon sind aber die in Folge ber Regulirung der bäuerslichen Verhältnisse nothwendigen Bauten bei Kluczewo und Borek mit eirea 4000

Patent subhastacyiny. Dobra Kluczewo w Wielkim Xiestwie Poznańskim w powiecie Kościańskim položone, do massy konkursowey ś. p. Wiktora Hrabiego Szoldrskiego należące, wraz z przynależącemi dobrami Sączkowo i Borek publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 20. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabia Posadowskim Sedzia Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieureniem, iż w takowym rzeczo. ne dobra naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwola. and menganda and

Podług taxy sądownie sporządzonéy i zrewidowanéy z dnia 28. i 29. Marca r. b. zostało Kluczewo z Borkiem na 55,073 Tal. 26 sgr. 6 fen. a Sączkowo na 10,260 Tal. 24 sgr. 3 fen. ocenione. Od tego iednak budowle w skutek regulacyi stósunków włościańskich potrzebne przy Kluczewie i Borku około 4,000 Tal. a przy Achle, und bei Sączfowo mit circa 500 Athl. nicht in Abzug gebracht.

Uebrigens steht während ber Subhastation und bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, uns die etwa
bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen
Mängel anzuzeigen.

Die Taxe und ber neueste Supothefen-Schein, fo wie die Raufbedingungen, konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt, den 26. Mai 1834.
Ronigl. Preuß, Landgericht.

6) Subhastationspatent. Die im Schildberger Kreise belegenen, ber von Psarska gehörigen Gater Jankow und Donaborow, welche nach der gerichtlichen Tare auf 42,274 Kthlr. 14 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden, sollen im Bege ber Exekution biffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 16. Juni d. I., den 16. September d. I., und der peremtorische Termin auf den 16. Dezember d. I., vor dem Herrn Landgerichts-Rath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besig= und gahlungefahigen Kaufern werben biese Termine mit bem Beifugen bierburch bekannt gemacht, bag es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen por bem letten Termine uns bie etwa bei Auf-

Sączkowie około 500 Tal. wynoszące, nie są potrąconemi.

W przeciągu subhastacyi i aż do czterech tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wschowa, dnia 26. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Jankow i Donaborow w powiecie Ostrzeszowskim położone, do Ur. Tekli Psarskiéy należące, które podług taxy sądowéy na tal. 42,274 sgr. 14 fen. 6 ocenione zostały, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 16. Czerwca r. b. dzień 16. Września r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 16. Grudnia r. b.

z rana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w wieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zaplacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4 tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność donie-

nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Zugleich werben zu diesen Terminen die ihrem Wohnorte nach unbekannten Erben der Sophia verehelichten Obrist Katasanow geborne Mistiewicz, als Mealgläubiger unter der Warnung vorzeladen, daß bei ihrem Ausbleiben den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Rrotoschin, ben 3. Februar 1834. Konigl. Preuß. Landgericht. sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywamy do terminów tychże sukcessorów Zofii z Miszkie-wiczow zamężnéy za Pułkownikiem Katasanow z mieysca pobytu niewiadomych iako wierzycieli rzeczowych pod tém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nietylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyy a szczególniey ostatnich bez potrzeby złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Krotoszyn, dnia 3. Lutego 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

10) Bekanntmachung. Der Gutspachter Johann Pofahl zu Michalin und bessen verlobte Braut, Fraulein Auguste Ernestine Caroline geborne Hempel von hier, haben por Eingehung ihrer Che mittelst Vertrages vom 21. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird zur öffentzlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg, ben 23. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dzierzawca dóbr Michalina, Jan Pofahl, i tegoż oblubienica W. Augusta Ernestina Karolina z domu Hempel tu w mieyscu, wyłączyli przed wstąpieniem w małżenstwo przez akt z dnia 21. t. m. wspólność maiątku i dorobku. To podzie się ninieyszém do wiadomości publicznéy.

Bydgoszcz, d. 23. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

11) Bekanntmachung. Auf Antrag bes hiefigen fatholifden Rirchen = Collegit, und im Berfolg ber hierzu ertheilten Genehmigung ber hiefigen Roniglichen Regierung, foll bas hier auf ber Thorner = Borftadt in ber Schiffergaffe sub Dro. 223. belegene, zur hiefigen Pfarrfirche gehorige, vormals Schiffer Jacobiche Grundfiud von 75 Muthen 67 Bug, nebft bem barauf befindlichen Bobnhause, bom 1. October b. J. ab, im Wege ber Licitation in Erbpacht ausgethan

Der biesfallfige Licitatione-Termin fieht auf ben 18. Anguft b. 3. Bormittage II Uhr im hiefigen Rathhause an, ju welchem Erwerbeluftige mit bem Bemerten eingelaben werden, daß der jahrliche Ranon auf 3 Rthir. 5 Ggr. firirt ift, baber nur auf Erbstandegelb licitirt wird, und baß jeber Licitant, wenn er nicht als ein ficherer Mann bekannt ift, eine Caution von 20 Rthlr. baar, ober in Staatspapieren zu beponiren hat, die übrigen Bedingungen aber in ber Dogifrate Regiffratur eingefehen werben tonnen.

Bromberg, ben 30. Mai 1834.

## Der Magistras.

Der Borftand hiefiger ifraelitischen Corporation hat die jest nothigen tabelfarifchen Druckarbeiten bei uns anfertigen laffen, wir zeigen ergebenft an, bag Diefe Tabellen ftete vorrathig bei une gu haben find. Dofen, ben 8. Juli 1834. Die lithographische Anstalt

ber C. M. Simon'fchen Buch : und Runfifandlung.

13) Ein Randibat, ber fich bem Erziehungsfache zu widmen wunfcht, auch fcon unterrichtet hat, fucht eine Unftellung. Er ertheilt in altern und neuern Sprachen, fo wie in allen wiffenschaftlichen Gegenftanden ben grundlichften Unterricht, boch ift er nicht mufikalisch. Der Gr. Sahn in Romianet wird nabere Aud-Funft auf etwanige Unfragen ertheilen, ebenfalls fann bie Abreffe in Empfang genommen werben. Or eligibally our Siller and fits Crieffe wespolars to man

nest antigen stepleng. Elve a tradition of the second seco

strending for str. July 1824. . By descript d. 23 Carrella 1834. neder Desting, Griebensgericht .... Redt Beneit Sed volloge.

for was to become a decidence

wansa ldug